## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 179. Montag, den 27. Juli 1840.

Angekommene Fremde vom 24. Juli.

Hotel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Micki aus Rositnica, I. im Hôtel de Saxe; Hotels aus Cracau, Hr. Hotel de Pologne; die Hrn. Kausser Enderworter Tieber aus Meistle aus Meistle aus Meistle aus Meistle aus Molitnica, I. im Hôtel de Saxe; Hotels aus Molitica aus Molitnica, I. im Hôtel de Saxe; Hotels aus Cracau, Hotel de Pologne; die Hrn. Kausse Jünser, Harse, Masserberg und Meistels aus Cracau, Hr. Forstverwalter Trieber aus Tulce, I. im Sichborn; Hrn. Guteb. v. Rogalinski aus Dsobudi and Brunner aus Goreczki, I. im Hôtel de Paris; Hr. Pachter Florkowski aus Czerniejewo, I. in den drei Sternen; die Hrn. Guteb. Graf v. Nadolinski aus Farocin und Bohh aus Marsin, Fran Obersumtmann Richard aus Graudenz, die Herren Kaust. Blankenfeld aus Stettin und Minter aus Leipzis, I. im Hôtel de Rome; Hr. Guteb. v. Kurczewski aus Bosygencin, I. im No. 60 Markt.

1) Zekanntmachung. In dem Hppothekenbuche des hierselbst auf der Poses ner Worstadt, jenseit des Kanals am Wege nach Eziskowke, jeht in der Feldgasse No. 487 belegenen Grundstücks if Rubr, II. No. 1 rücksichtlich einer zu demselben gehörigen Fläche von 9 Morgen 9 Muthen und 24 Jus, das Verkaussrecht

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney gruntu tutey na Poznańskiem przedmieściu z drugiey strony kanalu przy drodze do Cziszkowki, teraz w ulicy Polowey pod No. 487 położonego, iest pod Rubr. II. No. 1 prawo pierwszeństwa kupna, co się tyczy płaszczyzny, 9 morijów 9 pretów.

filinefifchen Cheleute eingetragen, bas mieszczanow Andrzeja i Agnety matgange Grundfluct aber mittelft gerichtlichen Zonkow Kaszlinskich zaintabulowane. Bertrages vom 23. Juli 1839 bem Bans a zas calki grunt umowa sadowa z d. quier Johann George Schickler fur 702 Rthlr. 12 Ggr. 6 Pf. verfauft. Auf ben Untrag beffelben werden bie borges bachten Rafglinstifchen Cheleute, beren Erben ober fonftige Ermerber jenes Ber= Faufe = Rechts, da ihr Aufenthalt unbe= fannt ift, aufgefordert, baffelbe binnen 2 Monaten und fpateftens in bem am 19. Oftober c. fruh 10 Uhr vor bent Rammer=Gerichts=2lffeffor Stofch an hie= figer Gerichtsftelle anftehenben Termine geltend gu machen, widrigenfalle fie des= felben rudfichtlich vorerwähnter Berauße= rung verluftig geben,

Bromberg ben 26. Mai 1840.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Mothwendiner Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Grab.

Das bem Burger Johann Rybidi ge= horige, ju Grat am Markte sub No. 40 belegene Grundstuck, abgeschätzt auf 600 Rthlr. 15 fgr. zufolge der, nebst Sypo= thekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tave, foll am 10. September 1840 an orbentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werben.

Grat, den 8. Mai 1840. Ronigl. Land= uind Stadtgericht.

ber Borffadter Anbreas und Agneta Ras i 24 Distop wynoszacey, dla przed-23. Lipca 1839 Janowi Woyciechowi Szyklerowi bankierowi za 702 Tal. 12 sgr. 6 fen. sprzedany. Na wniosek tegoż wzywaią się wyżev wymienieni małżonkowie Kaszlińscy, ich sukcessorowie, lub inni nabywcy owego prawa pierwszeństwa kupna. których pobyt nie iest wiadomy, aby się takowego w przeciągu 2 miesięcy. a naypóźniey w terminie na dzień 10. Października r. b. przed Panem Assessorem Stosch w tuteyszym mieyscu sądowym wyznaczonym domagali, w przeciwnym zaś razie takowe względem powyż wzmiankowanéy sprzedaży utraca.

Bydgoszcz, dnia 26. Maja 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość Jana Rybickiego obywatela w Grodzisku pod Nro. 40 nad rynkiem położona, loszacowana na 600 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Września 1840 w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 8. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Rrotofdin.

Die ben Abraham Hirsch und Riffte Golbsteinschen Erben gehörigen sub Nr. 189. und 190. (Serv. Nr. 476.) in der Synagogen-Straße hierselbst belegenen Grundstücke, abgeschäft auf 728 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzufehenden Tare, sollen am 27. August 1840 Vormittags. 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhassiert werden.

nne unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatesfens in diesem Termine zu melden.

4) Der Pfefferkuchler Eugen Scholt und bie unverehelichte Roffna Kienak, haben mittelft Chevertrages vom 20. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur offentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Rrotofchin, am 26. Juni 1840. Ronigl. Laub= u. Stadt = Gericht.

5) Der Nereus v. Sofolnick ju Wrotkom und bas Fraulein Palmira v. Nadziminska ans Zurawie, haben mittelst Chevertrages vom 22sten Februar 4838 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoschin, am 3. Juli 1840. Konigl, gand= und Stadtgericht, Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie.

Nieruchomości do sukcessorów Abrahama Hirsch i Riffki Goldstein należące, tu w mieyscu na ulicy Synagogi pod No. 189 i 190 (serwisowym Nro. 476) położone, a oszacowane na 728 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 27. Sierpnia 1840 przed południem o godz. 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Eugeniusz Scholtz piernikarz i niezamężna Rozyna Kienast, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że W. Nereusz Sokolnicki w Wrotkowie i W. Palmira Radzimińska panna z Zurawia, kontraktem przedślubnym z dnia 22go Lutego 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 3. Lipca 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski

## 6) Mothwendiger Verfauf. Land = und Stadtgericht gu

Die in Mastowo sub Nr. 21. belegene, ber Wittwe Mosalie Stabrowska gehörige bäuerliche Wirthschaft, abgeschäft auf 627 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tape, soll um 28. September 1840. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsfelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Schrimm, ben 3. Mai 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schroba.

Das zu Ferzykowo sub Mr. 6. belegene, den Martin und Wilhelmine Rusgasschen Sebeleuten gehörige Kruggrundsfück mit Pertinenzien, abgeschäht auf 561 Kthlr. 15 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. September 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Schroba, den 24. April 1840.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Szremie.

Gospodarstwo chłopskie w Masłowie pod No. 21 położone, wdowy Rozalii Stabrowskie w własne, oszacowane na 627 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzane w wraz z wykazem hypotecznym i warrunkami w Registraturze, ma być dnia 28. W rześnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 3. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt karczemny we wsi Jerzykowie pod No. 6 położony, własnością
Marcina i Wilhelminy małżonków
Rugas będący, wraz z przyległościami, oszacowany na 561 Tal. 15 sgr.
wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 3go Września 1840 przed
południem o godzinie totey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Szroda, dnia 24. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Die Johanne Eleonere geb. Schulz und beren Schemann Topfermeister Samuel Schulz in Tirschtiegel, haben nach erreichter Großiährigseit der Ersteren, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, und wollen nur die Gemeinschaft des Erwerbes zulassen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferin, ben 24. Juni 1840.

9) Wiftalvorladung ber Glaubiger in dem erbschaftlichen Liquidations-Prozesse über den Nachlaß der Tuchmacher Johann und Justine Jahnkeschen Eheleute zu Chodziesen.

Ueber den Nachlaß des am 13. Juni 1839. versiorbenen Tuchmachers Johann Jahnke und seiner am 17. ejusd. verstorbenen Suhine, geborne Schenbel zu Chodziesen, ist heute der erbschaftzliche Liquidations-Prozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 21. September c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts. Alfsessor Serichts am Parteienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schneidemuhl, ben 11. Mai 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joanna Eleonora z Szulców i malżonek iéy go czarz Samuel Szulz w Trzcielu, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli i tylko wspólność dorobku zachować chcą.

Międzyrzecz, d. 24. Gzerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem sukiennika Jana i Justiny małżonkow Jahnke w Chodzieżu.

Nad pozostałością zmarłego dnia 13go Czerwca 1839 r. Jana Jahnke sukiennika i tegoż małżonki Justiny z domu Schendel z Chodzieża zmarłey dnia 17. Czerwca tegoż samego roku, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 21go Września r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Hartmann Assessorem Sądu Głównego Ziemskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pila, dnia 11. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko - mieyski, 10) Proflama. Land = und Stadt = Gericht zu Kilehne.

Die gerichtliche Schuld = und Pfand= verschreibung vom 31. Marg 1808 über 400 Rthir., welche bie Cheleute Freis fculg Daviel Abraham und Marie Glifa= beth geborne Rettlaff unter Berpfandung bes sub Diro. 1. gu Grunfier belegenen Freischulzenguts nebft Bubehor gu Gunffen Des Guftig-Aftuare Udermann ausgestellt haben, und von biefem mittelft gericht= licher Ceffion vom 3. Oftober 1808 auf ben Schlächtermeifter Chriftian Friedrich Rafdfe zu Gilehne übertragen worben, ift verloren gegangen. Es werden baber alle biejenigen, welche auf bie gedachte Rapitale = Forderung aus irgend einem Grunde Unfpruch ju haben glauben, na= mentlich ber Schlachtermeifter Chriftian Friedrich Rafchte, beffen Erben, Ceffiona. rien ober die fonft in feine Redite getre= ten find, hierdurch aufgeforbert, ihre vermeintlichen Anspruche binnen 3 Do= naten, fpateftens aber in bem am Iften September c. Bormittage 11 Uhr in unferem Gerichte-Locale anftehenden Termine angumelben und nachzuweisen, wi= brigenfalls ffe mit ihren Unspruchen auf Die erwähnte Forderung prachudirt wer= ben, und ihnen ein ewiges Stillschweigen Dieselhalb auferlegt, bas Dokument felbft aber für amortifirt erflart werden wird.

Denjenigen, welche fich vertreten laffen wollen, werden die Jufitz-Commiffarien Damte und hante zu Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Obwieszczenie.
Sąd Ziemsko-mieysk
w Wieleniu.

Dokument sądowy zastawny z dnia 31. Marca 1808. na Talarów 400, który malżonkowie Daniel Abraham i Marya Elźbieta z Retzlafów soltyso: wie, dla Aktuaryusza sprawiedliwości Ackermann wystawili, został na solectwie wolném w Zielanowie pod Nr. 1. położonym z przyległościami zabezpieczony, a przez tegoż dnia 3. Października 1808. r. Krystyanowi Fryderykowi Raeszke, rzeźnikowi z Wielenia sądownie cedowany, zaginal; dla czego się wszystkich tych, którzy na rzeczony kapitał z iakiegokolwiek fundamentu prawa rościć myślą, a mianowicie sukcessorów lub cessyonaryuszów Krystyana Fryderyka Raeszke, albo też tych, ktorzy w iego prawa wstąpili, ninieyszem wzywa, aby takowe w trzech miesiącach, czyli naypóźniey w terminie dnia I. Września r. b. o godz. II zrana w posiedzeniu Sądu naszego wyznaczonym zameldowali i dowodami wsparli, inaczey z ich pretensyami do rzeczonego kapitału prekludowani będą i na mocy tego im wieczne milczenie nałożone i zaś doku. ment powyższy za amortyzowany zostanie.

Tym, którzy się zastąpić dać chcą, przedstawiaią się Ur. Damke i Hanke, kommissarze sprawiedliwości na obrońców.

14) Bekanntmachung. Der von hier gebürtige, durch das ehemalige Kdenigliche Landgericht zu Meseritz für todt erklärte Handlungsdiener Johann Andreas Weber soll im Jahre 1812 in Moskau verstorben sein. Seinem eirea 800 Athle. betragenden von uns verwalteten Nachtlasse ist beim Nichtvorhandensein legitimirter Erben ein Kurator bestellt. Der genannte Erblasser soll, so viel bekannt geworden, 4 Kinder nachgelassen haben:

a) eine angeblich verstorbene an ben Raufmann Anton Renfer zu Mosfau verheirathet gewesene Tochter;

b) Carl Weber vor einigen 20 Jahren als Handlungsgehulfe beim Kaufmann Johann Köhler in Warschau sich aufhaltend;

c) eine im Jahre 1818 angeblich in

Grodno lebende Tochter;

d) Johann Ambrosius Weber, Apothes fergehülfe, welcher in Woronesch mit Hinterlassung von 5 Kindern und einer bemnächst an den Staabssurzt Alexandrowsky verheiratheten Chefrau mit Tode abgegangen sein foll.

Die Bemühungen wegen Ernittelung bieser angeblichen Erben sind ohne Erfolg geblieben und dagegen die Kinder eines Bruders des Johann Andreas Weber, die verehelichte Topfermeister Juliane Teschner, die verwittwete Fischer Wilhelmine Leutke hieselbst und der Gerbermeister Ambrosius Weber zu Schneidemuhl als

Obwieszczenie. Jan Andrzéy Weber kupiec tu ztąd rodem, a przez dawnieyszy Królewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu wyrokiem ża zmarłego uznany, roku 1812 w Moskwie podobno z tym rozstał się światem. W niebytności sukcessorów wylegitymowanych maiątek iego około 800 Tal. wynoszący, pod dozór nasz wziętym został. Ile tu wiadomo, powyż rzeczony spadkodawca czworo pozostawił dzieci, mianowicie:

 córkę zamężna za Antonim Reyser, kupcem w Moskwie, także iuż zmarłą;

 syna Karóla Weber, który przed około 20 lat u Jana Köhler kupca w Warszawie za kupczyka bawił;

3) córkę w roku 1818 w Grodnie

bawiącą;

4) syna Jana Ambrozego Weber, aptekarza w Woronesz zmarkego, po którym pozostało pięcioro dziecii wdowa, późniéy za Alexandrowskim Doktorem sztabu zamężna.

Niepodohno do tych czas było wyżéy rzeczonych sukcessorów wyśledzić, ale raczéy dzieci po bracie spadkodawcy Jana Andrzeja Weber iako sukcessorowie się zgłosili, a to: Julianna, zamężna Teszner, garńcarka, Wilhelmina owdowiała Leutke rybaczka, obydwie tu żtąd i Ambrozy Weber garbarz w Pile. feine Erben aufgetreten. Auf ben Anstrag ber letzieren und bes Nachlassturastors werden die genannten angeblichen Descendenten des Jehann Andreas Wesber, so wie alle, welche an diesen Nachlaß ein näheres oder gleich nahes Erbrecht, als die aufgeführten Geschwister-Kinder des Erblassers zu haben vermeinen, hiersburch aufgefordert, binnen 9 Monaten, spätestens in dem zur Anmeldung und Nachweisung dieses Erbrechts auf den 19. Mai 1841 Vormittags 11 Uhr in unserem Gerichtslofale hierselbst vor dem Oberlandesgerichts Ausselfessor Model austeshenden Termine sich zu gestellen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß die oben genannten drei Gesschwisterkinder für die rechtmäßigen Ersben angenommen werden, diesen als solchen der Nachlaß zur freien Disposition werabsolgt wird und der nach ersolgter Präslusion sich etwa melbende nähere oder gleich nahe Erbe, alle ihre Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung, noch Ersatz der Nuzzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden, zu begnüsgen verbunden ist.

Schwerin, ben 29. Juni 1840. Konigl. Lande und Stadtgericht.

no Contribution he syncestal obtained in an

Na wniosek tychże i kuratora pozostałości powyż wymienione potomstwo po Janie Andrzeju Weber, tudzież wszyscy, którzy do spadku iego bliższe lub równie bliskie prawo mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém, aby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey w terminie dnia 19. Maia 1841. zrana o godzinie 11. przed Ur. Model, Assessorem w sali posiedzeń naszych do zameldowania i udowodnienia prawa swego sukcessyinego u mieszczonym stawili.

Niestawaiący zaś oczekiwać mogą, iż powyż wyszczególnione troie dzieci po bracie spadkodawcy za sukcessorów prawnych uznanemi będą i że tymże iako takim pozostałość do ich womey dyspozycyi przekazaną zostanie, daléy, że zgłaszaiący się po nastapioney prekluzyi bliższy lub równie bliski sukcessor wszelkie dzia. łania i dyspozycye tychże uznać i przyjać za dobre będzie musiał, niemaiac prawa domagania sie od nich składania rachunków lub też żądania wynagrodzenia z ściagnionych dochodów, owszem tylko winien bę. dzie poprzestać na tem, coby się ze spadku ieszcze znaleść mogło.

Skwierzyn, d. 29. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 179. Montag, ben 27. Juli 1840.

12) Coiftalcitation. Auf bem in ber Stadt Czarnifau sub Rr. 177 a. belege: nen, ben Tuchfcheerer Daniel und Johanne Friederife, gebornen Michaelis, Rabtfe= fchen Cheleuten gehorigen Grundftude, ift auf Grund bes, in ber Johann David Michaelisschen Nachlaßsache errichteten Erbregeffes vom 13. Juni 1818. für ben David Friedrich Michaells ein Muttererbe mit 163 Rthlr. 7 Ggr. 21, Pf., gefchries ben Ginhundert brei und fechogig Thaler Sieben Grofchen 3mei ein Biertel Pfen= nige nebft 5 Procent Binfen ex decreto vom 23. April 1829, sub Rubrica III, Dro. 1. eingetragen. Das Kapital ift bezahlt, jedoch fann die Loschung nicht erfolgen, ba bas uber gebachte Poft ertheilte Dofument, namlich ber Erbrezest vom 13. Juli 1818. nebft Sypothefenschein vom 23. April 1829., angeblich verloren worben. Muf ben Antrag bes Glaubigers David Friedrich Michaelis, werben alle Diejenigen, welche an diefer Poft und das darüber ertheilte Dofument, als Eigen= thumer, Ceffionarien, Pfand - ober fonftige Inhaber, Anfpruche gu haben vermei= nen, aufgefordert, folde binnen 3 Monaten, fpateftene in bem am 8. Geptem= ber a. c. Bormittage 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Land : und Stadtgerichte= Affeffor Strafburg an hiefiger Gerichtsffatte anftebenben Termine, angumelben, widrigenfalls fie mit benfelben praffubirt, und ihnen ein ewiges Stillichweigen auf= erlegt werden wird. - Schonlante, ben 14. Mai 1840. Ronigl, Land= und Stabtgericht.

13) Bekanntmachung. Der mittelst Steckbrief vom 13. Juli 1840 vers folgte Knecht Felix Lubanski ist gestern wieder verhaftet worden. Arzemeizno den 18. Juli 1840.

ecq ability we microstar we not

siedzen szdowych sprzedana.

Abnigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

the exactly fully after western

14) Meber bas Bermogen bes Kaufmanns Na maigtek kupca Eliasza Meier Glias Meier Dyrenfurth hierfelbft, wor= über am heutigen Tage ber Concurd ere dzis otworzony zostat, areszt iawny offnet worden ift, wird hierdurch ber offene Arreft verhangt. Alle Diejenigen, welche zu diefem Concurse gehorige Gel= ber ober gelbwerthe Gegenftande in San= ben haben, werden angewiesen, folche binnen vier Wochen bei bem unterzeich= neten Gerichte anzuzeigen und mit Borbeholt ihrer Rechte gur gerichtlichen Ber= mahrung anzubicten.

Im Sall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand = und anderer

Rechte verlustig.

Gebe an ben Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten geschehene Zahlung ober Afuelieferung aber wird fur nicht gefche= ben erachtet, und bas verbotwidrig Ge= zahlte ober Ausgeantwortete für die Maffe anberweit von bem Uebertreter beigetrie= ben werden.

Liffa, am 21. Juli 1840. Ronigl. Land: u. Stadt: Bericht.

15) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht gu Rrotofchin, ben 4. Juli 1840.

Das in der Stadt Kobylin sub No. 19 belegene bem August Robert Springer gehörige Grundfind, abgeschatt auf 275 Rthir. jufolge ber, nebft Sypothefen= schein in ber Registratur einzusehenben Taxe, foll am 5. november 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Dyrenfurth, nad którym konkurs ninieysém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadają, zaaby o nich podpisanemu leca sie, Sadowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastapione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtornie do massy od przekraczającego ściągniona zostanie.

Leszno, dnia 21. Lipca 1840. Król Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Krotoszynie d. 4. Lipca 1840.

Nieruchomość w mieście Kobylinie pod Nr. 19. položona, do Augusta Roberta Springer należąca, oszacowana na 275 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 5. Listopada 1840. przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

26) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rrotoschin.

ben 4. Juli 1840.

Das hierselbst sub No. 310 Servisno. 36 belegene, den Johann und Mastia Paulyschen Erben gehörige Grundsstüd, abgeschätzt auf 688 Athle. 20 Sgrausolge der, nebst hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 9. November 1840 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Me unbekannten Real=Pratenbentent werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

17) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin, ben 4. Juli 1840.

Das in Haugfeld sub Mo. 1 belegene, ben Wonciech und Marianna Pierunets schen Schelcuten gehörige Grundstück, abs geschätzt auf 493 Athlr. zufolge ber, nebst hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 9. Novems ber 1840 Vormittags 14 Uhr an ordents licher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Krotoszynied. 4. Lipca 1840.

Nieruchomość tu w mieyscu pod Nr. 310. serw. Nr. 36. położona, do sukcessorów niegdy Jana i Maryi małżonków Pauli należąca, oszacowana na 688 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 9. Listopada 1840. przed południem o godzinie 9. w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie dnia 4. Lipca 1840.

Nieruchomość w Jasném polu pod No. 1. położona, do Woyciecha i Maryanny małżonków Pierunków należąca, oszacowana na 493 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być duia 9-Listopada 1840. przed południem o godzinie II. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 18) Boictalvorladting. Ueber bas Bermögen bes hiefigen handelsmanns Jfaac Lewin Schwarz ift am heutigen Tage ber Konkure-Prozest eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Anssprüche an die Ronfurd's Maffe steht am 29. Oktober b. J. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Land, und Stadtgerichts-Rath Obenheimer im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Meferit am 2. Juli 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem handlerza tuteyszego Izak I.ewin Szwarc, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 29. Październikar. b. godzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Sędzią Odenheimer.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Międzyrzecz, d. 2. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

19) Mothwendiger Verkauf. Rande und Stadtgericht zu Meferit.

Das ber verwittweten Dorothea Elifabeth Kirschke geborne Kannewischer gehörige, unter No. 82/83 zu Bentschen belegene Grundstück, abgeschätzt auf 754 Mthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Novem= ber 1840 Bormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt w Zbąszyniu pod liczbą 82/83. położony, Dorocie Elżbiecie Kirschke z domu Kannewischer należący, oszacowany na 754 Talar. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 4. Listopada 1840. przed południem o godzinie 11. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

20) Norhwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Meserig.

Das der Kirschner Gottlieb handschkeschen Scheleuten gehörige, unter No. 8.,
früher 65 zu Brätz belegene Grundstück,
abgeschätzt auf 236 Athle. zufolge ber,
nebst Hypothekenschein und Bedingungen
in der Registratur einzuschenden Tape,
soll am 6. November 1840 Bormitztags 14 Uhr an ordentlicher Gerichtse
kelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real- Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

21) Proclama. Der Berlierer einer furz vor Fasinacht hieselbst gefundenen Summe von 70 Athlr. in Kassen-Unweissungen wird hierdurch aufgefordert, sich in termino den 27. August c. Vorsmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assesser Grosser zu melden, sein Anrecht an diessem Funde glaubhaft nachzuweisen, bei nicht erfolgter Legitimation aber zu gewärtigen, daß das Geld dem Finder, eventuell der hiesigen Orts-Urmen-Kassezum Eigenthum zugesprochen werden wird.

Rawicz, ben 21. Mai 1840.

Ronigl, gand: und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt kuśnierzowi Bogumiłowi Haendschke i małżonce iego należący, w Broycach pod liczbą 8. dawniey 65. położony, wraz z łąką, oszacowany na 236 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Listopada 1840. przed południem o godzinie 11, w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Ogłoszenie. Zgubiciel summy Talarów 70 w biletach kassowych wkrótce przed Mięsopusty r. b. tu znalezioney, wzywa się ninieyszem, aby na terminie dnia 27go Sierpnia r. b. przedpołudniem o godzinie totey przed Ur. Grosser, Assessorem, prawa swego do owey znalezioney summy udowodnił, w razie zaś niewylegitymowania się spodziewać się ma, że pieniądze znalezcy, eventualnie Kassie ubogich mieysca tuteyszego na własność przysądzone będą.

Rawicz, dnia 21. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 22) Der Raufmann Samuel Lebenheim aus Fordon und die unverchelichte Friezberite Bresch aus Murowanna-Gostin, haben mittelst Ehevertrages vom 2. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 1. Juli 1840.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że kupiec Samuel Lebenheim z Fordonu i panna Fryderyka Bresch z Murowaney. Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 2go Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 1. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

23) Der Gerber Joseph Priebatsch zu Schmiegel und die unverehelichte Jette Scherek aus Posen, haben mittelst Chezvertrages vom 22. April 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen welches hierdurch zur dfzfentlichen Kenntnif gebracht wird.

Grat am 18. Juli 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że garbarz Józef Priebatsch z Szmigla i Panna Jette Scherek z Poznania, kontraktem przebślubnym z dnia 22. Kwietnia 1840. r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, d. 18. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

24) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Grag.

Das der verwittwet gewesenen Juliane Rutowicz jest verehelichten Apolinar Rossicka und deren Shemann gehörige, zu Buk sud No. 232 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 139 Athle. 10 Sgr. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Besdingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. November 1840 an ordentlicher Gerichtsstelle sudshassiert werden.

Grat ben 30. Juni 1840. Konigl, Lands und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.
Nieruchomość byłey wdowie Juliannie Rutowicz teraz zamężney za
Apolinarem Kosickim i iey mężowi
należąca, w Buku pod Nr. 232. położona, oszacowana na 139 Tal. 10
sgr. wedle taxy, mogącey być przey-

wych sprzedana. Grodzisk, d. 30. Czerwca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

rzanéy wraz z wykazem hypotecznym

i warunkami w Registraturze, ma być

dnia 2. Listopada 1840. w

mieyscu zwyklém posiedzeń sądo-

Bedeufen vorgeladen werden, daß diejes teressenci ktorych obchodzi, z tem nigen, welche nicht erscheinen, mit ihren oswiadczeniem zapozywaią się, że merben.

erben. iego odestanemi bedą. Szroda, dnia 9. Kwietnia 1840. Ronigl Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

25) Edifralcitation. Bur Unniels Zapozew edyktalny. Do podania bung ber 2mte-Ravtion bes bon hier vers pretensyi do kaucji urzędowey transfesten Galarien-Raffen-Rontrolleur herr- lokowanego tu ztad Kontrolera kassy mann, fieht bei und vor bem herrn salaryiney Herrmann, wyznaczony gand, und Stadt-Gerichts, Affeffor Rober iest termin na dzien 29. Sierpnia ein Termin auf ben 29. August c. in r. b. w naszey izbie instrukcyiney unserem Infruftionsgimmer an, wogn przed Ur. Roeder Assessorem Sądu Die betreffenden Intereffenten mit bem Ziemsko-mieyskiego, do którego in-Unipruden an die Raution bes zc. Herre ci, którzy nie stang, z pretensyami mann prafindirt, und an bas übrige swoiemi do kaucyi etc. Herrmanna Bermogen beffelben werben vermiefen prekludowanemi i do reszty maigtku iego odesłanemi będą.

einem Ebelmanne aus ber Proving Posen dziong zostala iednemu obywatelowi eine bedeutende Summe in Golde gestoh- z tuteyszey Prowincyi, znaczna sum. Ien, ber Polizei-Behorde jeboch feine Un= ma w złocie, o czem przecież władzy

Die Thater bes Diebstahls und ein doszto. Theil bee Golbes find ermittelt, und es Sprawcy kradzieży i część złota ergeht beshalb an ben unbekannten Dams wypośrodkowani zostali; i dla tego nififaten die Aufforberung, fich fo balb wzywa się nieznajomey Damnifikat, als moglich auf bem Polizei. Direktorio aby sie iak naypredzy do Dyrektozu melben. Tyum policyinego zgłosił.

26) Bekanntmachung. Gleich noch Obwieszczenie. Zaraz po tegorobem biesjahrigen Wollmartte, ift bier cznym weinianym iarmarku, ukrazeige gemacht worden. policyiney żadne doniesienie nie

Pogen, ben 15. Juli 1840. Poznań, dnia 15. Lipca 1840. Ronigl, Polizeis Direttorium. Krol. policyine Dyrektorium,

- 27) Bekanntmachung. Die Reinigung der Stadt von Efraßenkoth foll vom 15. September c. ab, auf ein Jahr dem Mindeskfordernden überlassen werden. Jur Lieitation ist Termin auf den 10. August d. J. Nachmittags 4 Uhr im Sessions. Saal anderaumt. Die Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden. Posen den 14. Juli 1840 Der Magistratur eingesehen
  - 28) Bekanntmachung. Jur Lieferung des Breundls von eirea 320 bis 400 Etr. Behufs Beleuchtung der Straßen und zu anderen städtischen Zwecken, für das Jahr 1840/41 im Bege der diffentlichen Lieitation durch den Mindestfordernden, sicht Termin auf den 10. August d. J. Bormittags 11 Uhr in unserem Sizzungs-Saale an, wozu Lieferungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß jeder Mitbietende eine Kaution von 200 Athle. erlegen muß. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur während der Diensissunden eingeschen werden.

Pofen ben 15. Juli 1840. Der Dagiftrat.

29) Canber abgebrehte Delwalzen mit dazu paffenden Pfannen und Lagern, wie auch englische Malgbarren und rheinlandische transportable Rochheerde find vorrattig und werden billig vertauft bei

D. 3. Ephraim, Pofen am alten Martt Ro. 79., ber Sauptwache gegenüber.

- 30) Um alten Markt No. 66. ift ein Laben nebft mehreren Wohnungen zu vers miethen bei 21. Stamper.
- 31) Auf bem Graben No. 13 ift vom 1. Oktober c. eine Wohnung, aus einer Stube, einer Allove, Ruche, einem Boden, Keller zc. bestehend, erforderlichen Falls nebst einem Pferdestalle zu vermiethen. Das Nähere Breite=Straße No. 5, eine Treppe hoch.
- 32) Ein mit guten Zeugniffen versehener Wrenner fucht eine gute Brennerei zu übernehmen. Nahere Nachricht ertheilen bie herren Gebrüber Bafalli in Posen-

Dobremi świadectwy opatrzony gorzelnik stara się obiąć dobrą gorzalnią. Bliższéy wiadomości udzielą WWPP. Bracia Vasalli w Poznaniu.